# Posener Intelligenz-Blatt.

### Mittwoche, ben 14. October 1818.

## Angefommene Frembe vom 8ten October 1818.

Herr Gutebesitzer v. Kolaczkowski aus Wonnowo, I. in Nro. 244 Breszkauerstraße; Hr. Regierungsrath v. Knolle aus Meseritz, und Fran Gutebesitzerin v. Knolle aus Gluchowo, I. in Nr. 251 Wilhelmsstraße; Hr. Gutebesitzer von Chlapowski aus Rothborff, Hr. Particul. Schmidt aus England, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Gutebesitzer v. Korntowski aus Konowo, Hr. Gutebesitzer v. Urbanowski aus Nimolowo, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutebesitzer von Brodnicki aus Neudorf, I. in Nro. 168 Wasserstraße; Hr. Erbherr v. Bronisch aus Wieganowo, Hr. Erbherr v. Lukomski aus Drzzzgowo, I. in Nr. 100 Walischei.

Hr. Gutsbesitzer v. Sieraszewski aus Rekitnice, Hr. Gutsbesitzer v. Chrzasnowski und Hr. Gutsbesitzer v. Zaleski aus Mieswinica, I. in Mro. 243 Bredzlauerstraße; Hr. Erbherr v. Grabinski aus Oczzsz, Hr. Kanonikus Rösler aus Snesen, I. in Mro. 391 Gerberstraße.

### Den Toten October.

hr. Gutebesitzer v. Reibnig aus Mrowina, I. in Nro. 165 Wilhelmostraße; hr. Gutebesitzer v. Passow aus. Czerneiewo, I. in Nro. 26 Balischei.

#### Den Titen October,

Hrafe;

### Abgegangen und montender bei bil

Hr. Gutsbesitzer v. Zoltowski; Hr. Gutsbesitzer v. Tanler; Hr. Gutsbesitzer v. Milecki; Hr. Gutsbesitzer v. Inchlinkki; Hr. Gutsbesitzer v. Potocki; Herr Gutsbesitzer v. Kulczewicz; Hr. Gutsbesitzer v. Strychowski; Hr. Erbhert von Grabinski; Hr. Gutsbesitzer v. Sierakowski.

Chictal = Citation nen Rathmann Friedrich Sur= Renberg.

Bon Seiten bes unterzeichnefen Gerichts wird hiermit beurkundet, bag uber ben Nachlaß bes verftorbenen Rathmann Fries brich Fürstenberg ber erbschaftliche Liqui-

bations=Prozeff eroffnet worden.

Es werden baber alle biejenigen, welche an ben Nachlaß beffelben Unfpru= che und Forberungen zu haben vermeinen, vorgelaben, a dato binnen 3 Do= naten, fpateftens aber in bem auf den goften Detober 1818 bor bem Deputato Landgerichte - Rath Elener anberaumten peremtorifchen Liquidatione=Termine entweder in Perfon ober durch Bevollmachtigte zu erscheinen, ibre Forberungen und Unfpruche ju liqui= biren und beren Richtigkeit nachzuweisen, behafd beffen bie etwan hinter fich ha= benben Documente und Briefichaften mit gur Stelle zu bringen, in Entfiehung ber Gute, ben weiteren rechtlichen Berhand= lungen und bemnachft ber Unsegung im wanigen Borrechte fur verluftig erflart, und mit ihren Forberungen nur an bade jenige, was nach Wefriedigung ber fich melbenden Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleibt, verwiesen werben.

Denjenigen Glaubigern, bie burch alls autweite Entfernung an bem perionlichen

Pozew Edyktalny ber unbefannten Glaubiger bes verftorbes niewiadomych Wierzycieli zmarleno Fryderyka Fürstenberg. Lawnika miasta Poznania.

> Niżey podpisany Sad podaje ninieyszém do wiadomości, iż nad pozostałością zmarłego Fryderyka Fürstenberg, Ławnika, process sukcessyino likwidacyiny otworzony został.

Zapozywamy przeto wszystkich. którzy do pozostałości tey prawa lub pretensye iakowe mieć mniemaia, aby od dnia dzisieyszego w ciągu 3ch miesiecy navpóźniey zaś w terminie dnia 20. Pazdziernika r. b. przed Deputowanym Elsner Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego wyznaczonym, ostatecznym likwidacyinym, albo osobiście, albo przez Pełnomocników stawili się, pretensye swe likwidowali, i rzetelność tych udowodnili, i tym celem posiadaiące dokumenta i skrypta na terminie złożyli; w razie niepoiednania się, dalszego prawnego postępowania i ulokowania w przyszłey klassyfikacyi funftigen Prioritate-Berfahren ju gewar: spodziewać się mogą. Gi zas Wie. tigen; biejenigen aber, welche fich wes rzyciele, którzy się ani nie zgłosza. ber melben, noch in bem peremtorischen nani w terminie niestawią, spodzie-Termine erscheinen, werben aller ihrer ets wad sie maig, it wszelkie prawo pierwszeństwa mieć mogące utraca, i zpretensyami swemi tylko do tego odesłani będą, co po zaspokoieniu melduiących się Wierzycieli z massy iescze pozostanie.

Tym Wierzycielom, którzy dla wielkiey odległości osobiście stawać. Erscheinen gehindert werden, und denen es an Bekanutschaft fehlen sollte, werden die Justiz-Commissarien Müller, Wittelsstädt, Peterson, Guderian und Weißleder in Borschlag gebracht, die sie mit Bollsmacht und hinlänglicher Information verssehen können.

Posen ben 13. Juli 1818.

Koniglich Preuß, Landgericht.

Ebictal = Borlabung

ber unbekannten Gläubiger des Majors Carl v. Bienkowski.

Ueber bas Bermogen bes Majore Cart b. Bienkowski ift noch von Seiten ber chemaligen hiefigen Regierung ber erbichaftliche Liquidations-Prozes eroffnet worden.

Wir laben baher hiermit alle biejeni= gen, welche an den Nachlaß des Majors Carl von Bienfowski Anspruche und Forderungen zu haben minen, vor, a dato binnen 3 Monaten, fpateftens aber in dem auf ben 17 November d. J. Bor= mittags um g Uhr vor bem Deputirten Landgerichte Uffeffor Seboman anberaumten peremtorischen Liquidatione=Ter= mine entweder in Perfon, ober durch Binlangliche Bevollmathtigte zu erscheinen, ihre Forderungen und Aufpruche zu diquis biren, Jind beren Richtigkeit nachzuweis fen, Behufs beffen die etwa hinter fich babenden Dokumenterlund Brieffchaften mit gur Stelle gu bringen, in Entfrehung Der Gute ber weitern rechtlichen Derhand: lungen und bemnachft ber Amfettung in he dokumenta i skrypta u sjebie meniemogą, i w mieyscu tuteyszym znaiomości nie maią, proponuiemy za Mandataryuszów UUr. Muller, Mittelstaedt, Peterssohn, Guderyan i Weissleder, Kommissarzy Sprawiedliwości, których w plenipotencyą i dostateczną informacyą opatrzyć należy.

Poznań dnia 13. Lipca 1818. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozwanie Edyktalne

niewiadomych Wierzycieli Maiora Karola Bienkowskiego.

Nad maiątkiem Maiora Karola Bienkowskiego iescze za czasu byley Regencyi tuteyszey process sukcessyino likwidacyjny otworzony został.

Zapozywamy przeto wszystkich, którzy do pozostałości Majora Karos la Bienkowskiego pretensye mieć mniemaia, aby sie od dnia dzisieyszego wmiesiącach 3ch, a naypóźniey w Terminie dikwidacyinym ostate, cznym w dniu 17. Listopada r. b. o godzinie go zrana przed Deputowanymu Assessorem Hebdman wyznaczonym, albo osobiście, albo przez Pelnomocników dostatecznych stawili; pretensye swe likwidowali, i rzetelność tych udowodnili, i tym celem dokumenta i skrypta u siebie maiace przystawili; w razie zaś niepoiednaviasię, dalszego prawnego postepowania, i umiesczenia w przytie einz binter fich habenden Dokumente

bem fünftigen Prioritate Berfahren gu gewärtigen , biejenigen aber, welche fich weber gemelbet, noch in bem peremtoris fchen Termine erschienen find, haben gu gewärtigen, baf fie mit allen ihren Forberungen und Unsprüchen an bie Daffe pracludirt, und mur an basjenige ber wiesen werben, was nach Befriedigung ber erschienenen Glaubiger aus ber Maffe übrig bleiben burfte, und aber haupt ihnen gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt wer= ben wird.

Posen den 30. Juli 1818. Ronigl. Preußisches Landgericht.

szłey klassyfikacyi spodziewać sie moga, will and a stablishmatic no to

Ci zaś, którzy się ani niezgłoszą, ani w terminie ostatecznym piestaną, spodziewać się moga, iż z wszelkiemi pretensyami swemi do massy rosczonemi prekludowanemi, i to im tylko przekazaném zostanie; co po zaspokoieniu stawaiących Wierzycieli z massy pozostanie, zgoła wzgledem innych Wierzycieli wieczne im milczenie nakazane będzie.

Poznań dnia 30. Lipca 1818. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

### Edictal = Citation

an bie unbefannten Glaubiger bee Jubel Michel Peifer.

. Bon Geiten bes unterzeichneten Gerich= tes wird hiermit beurfundet, bag über bas Bermogen bes Gutel Michel Peifer ber Renfurd eroffnet worden. sienastige

Es werben baber fraft Diefes Proflams alle Diejenigen, welche an benfelben Un= fpruche und Forberungen zu haben ver= meinen, vorgeladen, a dato binnen 3 Mo= naten, fpateftens aber in bem auf ben 3ten November b. 3. Vormittags um 9 Uhr vor bem Deputato Land-Gierichtbrath Cfopnif amberumten perentos rifchen Liquidations = Termine entweber in Perfon, oder durch hinlanglich Bevolls machtigte ju erfcheinen, ihre Forbermigen und Anspruche zu liquidireng auid debei Richtigkeit nachzuweisen, & Behufer beffen bie etwa hinter fich habenben Dofumente

# Zapozew Edyktalny

niewiadomych Wierzycieli Staroz. Michel Peiser.

Teber but Berningen bet In

Sad niżey podpisany oświadcza nie nieyszem, iż nad maiatkiem Starozakonnego Jüdel Michel Peiser konkurs otworzony został

Zapozywamy przeto wszystkich, którzy pretensye iakowe do niego mieć mniemaią, aby się w ciągu 3ch miesięcy od dnia dzisieyszego rachuiąc, naypóźniey zaś w terminie likwidacyinym perentorycznie w dniu 31 Listopada r. b. zrana o godzinie otev. przed Deputewanym K. S. Z. Skol pnik wyznaczonym, alba osobiściel albo przez Pełnomocnika dostatel cznie wylegitymowanego stawilie pretensye Swe likwidowali, orzetelhość ich udowodnili, i tymykońcem wszell kie dokumenta i skrypta u siebie ma' und Briefichaften mit gur Stelle gu bringen, in Entstehung ber Gute ber meitern rechtlichen Berhandlungen, und bemnachft ber Anfetgung in bem funftigen Prioris tate = Berfahren zu gewartigen; biejeni= gen aber, welche fich nicht gemelbet, oder in bem peremtorifchen Termine erscheis nen, haben ju gewärtigen, bag fie mit allen ihren Forderungen und Unspruchen an die Maffe praklubirt, und ihnen best halb gegen bie übrigen Glaubiger ein ewi= ges Stillschweigen auferlegt werben wird.

Denjenigen Glaubigern, die burch allgumeite Entfernung an bem perfonlichen Er= scheinen gehindet werben, und benen es an Bekanntschaft bier fehlen follte, wer= ben die Inftigfommiffarien Muller, Mit= telftadt und Peterfon zu Mandatarien in Borfchlag gebracht, Die fie mit Bollmacht und binlänglicher Information versehen Monnen.

Bugleich wird ber Gemeinschuldner Subel Michel Peifer vorgelaben, in biefem Termine zu ericheinen, um über Die Unfpruche ber Glaubiger Ausfunft zu geben, widrigenfalls fich berfelbe bie baraus fur ihn entspringenden Rachtheile felbit beigumeffen haben wird.

Pofen ben II. Juni 1818. Abnigh Preußisches Land gericht.

Ebictal = Borlabung.

Auf den Untrag ber Erben bes ber= forbenen Apothefere Martin Bilhelm go w Wronkach Aptekarza Marcina Berwig zu Wronke, ift über beffen nach= laft der erbichafeliche Liquidation Prozest tegoż process sukcessyino-likwidacyigreffitel wersen, an all archael a manie my otworzony zostale mon usus will a

iace złożyli, a w razie niepoiednania się dalszego prawnego postępowanie i ulokowania w przyszłey klassyfikacvi spodziewać się mogą. Ci, którzy się ani niezgłoszą, ani w terminie peremtorycznym niestawią, z, wszelkiemi pretensyami swemi do massy maiącemi prekludowanemi zostaną i względem innych Wierzycie li wieczne im milczenie nakazane bedzie.

Wierzycielom zaś, którzy dla zbyteczney odległości osobiście stawać niemoga, i znaiomości w mieście tuteyszem niemaia, proponuiemy na Mandataryuszów UUr. Müller, Mittelstädt i Peterson, których w plenipotencya i dostateczna informacya opatrzyć należy.

Zapozywamy zarażem wspólnego Dłużnika Staroz. Jüdel Michel Peiser, aby się w rzeczonym terminie stawił, i względem pretensyi Wierzycieli zdał tłomaczenie, gdyż w przeciwnym razie usczerbek iakowy dla niego wynikły, sam sobie przypisać winien będzie.

Poznan dnia 11. Czerwca 1818. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Pozew edyktalny.

Na wniosek Sukcessorów zmarłe-Wilhelma Berwig nad pozostałościa

ni raif (ali rada ana) ist thought tre dan Zapozywamy zatem i wszystkich

Dir laben baber alle bem Namen und Mohnorte nach unbefannten Glaubiger hiermit por, in bem auf ben 23ften Detober d. J. Vormittage um 9 Uhr bor bem Deputirten, Landgerichte-Affeffor hebbmann, in dem Gigungshaufe unferes Gerichts angeseiten Termine perfon lich, ober burch gefetlich zuläfige Bevoll= machtigte ju erscheinen, und ihre Forbe= ruigen an ben Berwigschen Nachlaff anjumelben und nachzuweisen, wibrigenfalls. Die ausbleibenden Gtanbiger atter etwanigen Borrechte gegen bie fibrigen Glaubiger für verlustig erflart, und mit ih= ren Forderungen nur an basjenige verwiefen werden follen, was nach Befriebigung ber erfcbienenen Glaubiger aus ber Maffe übrige bleiben burfte.

Bu Mandatarien bringen mir benjeni= gen Glaubigern, welchen es hier an Befannischaft fohlt, Die biefigen Bigfigfontmiffarien Gizweti, Guberian und Mittelfrabt in Borfchlag. on tabe as preeding as the succeeded total

Dosen den 15. Juni 1818. alb

Kinigl. Preußisches Landgericht. Srolewsko-Proskisad Zie-

mianski.

Wierzycieli z nazwiska lub pobytu niewiadomych, aby pretensye swoie, iakie do pozostałości rzeczonego spadkodawcy rościć sobie mniemaią mieś prawo, na terminie dnia 23. Pazdziernika r.b. zrana o godzinie o, przed Deputowanym Hebdman Assessorem Sadu Ziemiańskiego w izbie posiedzeń Sądu naszego, osobiście lub przez Pełnomocników, dostateczną plenipotencyą opatrzonych, do protokółu należycie oznaymili i rzetelność ich udowodnili.

Wierzyciele, którzy się na powyżey wyznaczonym niezgłoszą terminie, ostrzegaią się, iż wszelkie pierwszeństwo prawne, iakieby im przed innemi służyć mogło, utraca i z pretensyami swemi tylko do tego. co po zaspokojeniu zglaszających się kredytorów z massy pozostanie, przekazanemi bydź maią.

Tym Wierzycielom, którym na znaiomości w mieyscu tuteyszym zbywa, proponuią się na Mandata. ryuszów UUr. Gizycki, Guderian i Mittelstädt Kommissarze Sprawiedliwości tuteysi. . dala nadad name

Poznań d. 151 Czerwca 1818. P Krolewsko Pruski Sad Zie miański. Colore Borlabing was a war Posen edvicion.

shis a wordenshie bietal: Bortabung, juri kan file

Muf ben Antrag ber hier wohnenden Florentine geb. Rrause verehelichte Rittel, wird ihr feit dem Jahre 1806 oder 1807 verschollener Chemann Jacob Rittel aus der Schweit geburtig, welcher in bem bier in Dofen bis zum Jahre 2806 geffandenen Konigl. Preuf. Infanterie-Regimente v. Zaftrom in ber Compagnie Des Dbriftlieutenants p. Sanit gebient, nach ber Schlacht bei Jena aber fich hier in

Pofen wieber eingefunden, beim poln. Militair geffanden und guletzt in bem Sagareth au Roften frank gelegen, feit diefer Zeit aber feine Nachricht mehr von fich gegeben haben foll, oder Die von ihm etwa zurudgelaffenen unbefanntent Erben und Erbnehmer hiermit vorgeladen, fich wor, ober in bem am tiften December al 8 18. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichte-Rathe v. Rogozinefi in une ferm Gerichts-Locale anfichenden Termine perfonlich, weber burch einen gulufigen Mandatarium schriftlich ober perfonlich zu molden, und weitere Anweisung gu erwarten. Widrigenfalls wird auf die von der Propocantin verehelichte Florentine Kittel nachgesuchte Toded-Gotlarung erkaunt, und anch in Folge beffen, berseiben bie am Derweitige Berheiratung in Gemäßheit bes S. 692 und 666 Tit. 1 Theil II, bes Allgemeinen Land-Rechts freigelaffen werben.

Dem Berichollenenen ober beffen Erben ift abrigens ber Landgerichte Refe= rendarius Gizneti gum Affiftenten bestellt, an welchen fie fich, in Ermangehung ber Befanntichaft, wenden, und ihn mit binlauglicher Information gur Bahruehming threr Gerechtsame verschen konnen, amy spiill untel mug eid ift mulichand

mient Pofen ben 29. Januar 1818. miffeld in bereititig roos guiter I State rempigent del in Konigliche Preußisches, Land gericht. augustant, mit ver Barning, bag

Subhaffations=Datent.

Es wird hierdurch befannt gemacht, baß bas hiefelbft sub Nro. 212 auf ber Renftadt belegene, bem chemaligen bie= figen Rathmann und jetigen Stadtge= richte-Affeffer Willing zu Wollmirftabt geborige Grundftuct, nebft benen barauf befindlichen Gebäuben welches alles nach ber in unferer Regiffratur befindlichen Tare, bie bafelbft taglich nachgefeben werden fann auf 6777 Rthlr. 2 ggr, abgefchatt worden, auf ben Untrag bes biefigen Armen=Directorii ale Real-Glaubigers, offentlich an ben Meiftbietenben verkauft werden foll. and and in the court of the control of

Es werden baber alle biejenigen, welche diefes Sans zu faufen Willens find hiermit vorgelaben, in ben beefalle angefetten Terminen ben 21ften Deto:

Patent Subhastacyiny.

Królewsko Pruski Sad Ziemiański obwodu Poznańskiego czyni niniey. szem wiadomo o iż grunt w Poznaniu pod Nrem 212. na Nowem mieście położony, do byłego tuteyszego Rathmanna Willing teraz w Wolmirstaedt, iako assessora tamecznego Sadu mieyskiego zamieszkałego należący, podług taxy, która codziennie w Registraturze naszey przeyrzaną bydź može, na tal. 6777 dgr. 2. oszacowany, na wniosek tuteyszego Directorium ubogich iako realnego wierzyciela, poblicznie naywięcey dajacemu przedany bydz ma. Wszy. scy wiec maiący ochotę kupna wzywais się, aby w wyznaczonych w tey mierze terminach dnia 21. Pazdziernika r. b. zrana o godziber d. Bormitage um 9 Ulr, nie gtey, dnia 22. Grudnia r. 9 il 6 r bon benen ben lette peremterifd, iako ostatecznym i peremptorycznym Protofoll zu geben und fodann zu geware w Izbie Instrukcyiney Sadu naszego tigen, baf bieß Grundftud bem Muften stawili sie, liegta swe do protokolu

Bugleich werben alle nicht bekannten ten przysądzony będzie. Realpratenbenten bicfes Grundflicks vor. Zarazem wzywamy wszystkich nietione-Termine ober fpateftens in biefem Außenbleibenben nach erfolgter Abjudica= tion bamit gegen ben neuen Befiger und - in fo weit fie ben Fundum betreffen, nicht weiter gehort werden follen.

Pofen ben 20. Juli 1818. na W aline teras w Lit.

ben 22ffen December e. Bor- b. zrana ogodzinie gtey, a mittage um ge Uhr unen ben 2 go osobliwie dnia 27. Stycznia Januar 1819 Bormittags um 1819 ogodzinie grey zrana ift, vor bem Deputirten Landgerichterath terminie przed Deputowanym Konsya. Ollrych zu erscheinen, ihre Gebote zu liarzem Sidu Ziemiańskiego Ollrych bietenben abjudizirt werben wirb. Dopodali, poczem naywięcey daiący spodziewać sią może, iż iemu grunt

geladen, jur Gehaltung ihrer etwanigen znajomych realnych Kredytorow Gerechtsame sich bis jum letten Licita- gruntu tego, aby sie celem dostreżenia praw swych albo przed ostatnim Termine zu melben, und ihre Anspruche terminem zglosili lub navpozviey anzuzeigen, mit ber Warnung, baß bie w tymże terminie stawili się i pretensye swe podali, w razie bowiem przeciwnym niestawaiący po nastąpionym przysądzeniu, z pretensyami swemi przeciwko nowemu posiedzia cielowi ile się takowe gruntu tyczą, iuż więcey słuchanemi nie będą.

Poznań dnia 20, Lipca 1818. Abniglich Preug. Landgericht. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Bohnungs = Beranberung.

Meine Bohnung ift gegenwartig nicht mehr auf ber Bafferfrage Dr. 175. fendern auf der Brestauerstraße in bem Saufe ber Dabame Raulfuß, bicht neben bem Sotel De Petersbourg Dr. 245. in ber erften Etage, welches ich einem boch= geehrten Dublifo biermit ergebenft anzeige, und mich jugleich gu fernern literaris fchen Auftragen aller Urt beftens empfehle.

Dofen ben 13. Oftober 1818. Robann Friedrich Rubn, Ronigl. Preug, privilegirter Buch- und Runfibanbler.

# Beilage zu Dr. 82. des Pofener Intelligenz-Blatts.

Subhaftations = Patent.

Mon bem Koniglich Preußischen Land= gericht wird hiemit bekannt gemacht, baß bas zum Rachlaß bes verstorbenen Tisch= Tere Carl Ludwig Sonne gehörige, sub Nro. 501 hiefelbst belegene, und auf 2155 Riblr. 15 fgr. gerichtlich abge= schätzte Saus auf ben Antrag ber Real-Ereditoren offentlich verlauft werden foll. Diegu find die Bietunge=Termine

I. auf ben Isten Detober, 2. auf och 17ten December,

13. auf ben 26sten Kebruat por bem ernannten Deputirten Landge= richte-Rath Lengsfeld anberaumt worden. Es werden baber Alle biefenigen, welche biefes Grundftoct zu faufen gefonnen und zahlungefähig find, hierdurch aufgeforbert; fich in den angesetzten Ter= minen, wovon der lette peremtorisch ist, auf hiefigem Landgericht entweder perfonlich ober burch legitimirte Bevollmachtig= te einzufinden, ribre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, baf an den Deifeund Bestbietenben nach Einwilliqung ber Intereffenten ber Buschlag erfolgen wird.

unbefannten Realpratendenten Dieses Grundftucks hiermit vorgeladen, ihre Gerechtsame spatestens in bem letten peremtorischen Termin anzumelben, Widri= genfalls fie mit ihren etwanigen Real= Forderungen auf bies Grundftud werden pracludirt und ihnen beshalb gegen ben

William and a service and a se

Patent Subhastacyinv.

Krolewsko - Pruski Sad Ziemiański ? podaie ninieyszém do publicznév wiadomości: iż należacy do pozostałości niegdy Karola Ludwika Sonne stolarza, tu w Wschowie pod liczhą 501. położony i na summe 2155 tal. 15. srb. grosz sądownie oceniony dom, na žadanie Wierzycieli realnych publicznie sprzedanym bydź ma. Termina licytacyine celem przedaży tey wyznaczone sa:

T) na dzień 18. Pazdziernika.

2) na dzień 17. Grudnia,

3) na dzień 26. Lutego, przed Delegowanym Deputowanym W. Lengsfeld Sedzia Ziemiańskim. Wzywaia sie więc ninieyszem wszyscy ochote kupienia domu tego maia cy a zapłacenia go w stanie bedacy! aby sie na wyżey oznaczonych terminach, z ktoryyh ostatni iest peremptorycznym', w tuteyszym Sadzie Ziemiańskim osobiście, lub też przez Pelnomocników należycie wylegitymowanych stawili, podania swe czynili i spodziewali się, że naywięcey daiacy za poprzedniem zezwoleniem Interessentow okupiony dom ten Zugleich werden auch alle etwanigen przysądzony sobie miec Bedzie. 2008

Zarazem wzywaią się ninieyszem także wszyscy niewiadomi realni pretendenci gruntu tego: aby prawa swoie naypóźniey w ostatnim peremptorycznym terminie zameldowali. w przeciwnym bowiem razie z rze czywistemi pretensyami swemi do

meuen Mcquirenten ein ewiges Stillfehmeigen auferlegt werden wird.

Fraustadt ben 23. Juli 1818.

Roniglich Preug. Landgericht.

Subhaffations , Patent.

Auf den Antrag Der Erben ber zu Minomice verftorbenen Mariana, verwittweten v. Wegnt, werden Theilungshalber die gu beren Rachlaffe gehbrige Roftbarfeiten, beftebend aus Brillanten, achten Perlen, golbenen Mingen, perichiebenem Gilber= geng, einer goldenen Repetir = und einer filbernen Tafchen=Uhr, welche zufammen auf 1526 Mthle. 10 ggr. 8 pf. gerichts lich abgeschätzt find, in bem auf

ben 27ften Oftober b. 3. um 10 Uhr Morgens vor bem Landge= richtsrathe v. Kalensti anstehenden Termine, an ben Meiffbietenben gegen fofor= tige baare Bezahlung verkauft werben. ber biermit ein, fich im gedachten Tergufinden, und gegen bas Meiftgebot ben Zuschlag zu gewärtigen.

Krotoschin den 25. Mai 1818.

Cbictal = Citation.

Die vereheligte Kloß Unna Catharina geborne Rloß zu Czarnifau, bat gegen ihren Chemann den Tuchmacher Andreas

gruntu tego mieć mogacemi prekludowani i onym wieczne milezenie w tym wrględzie przeciw nowenju nabywcy nakazanem będzie.

Wschowa dnia 23. Lipca 1818. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Na wniosek Sukcessorow niegdy Ur. Maryanny owdowiałey Węzykowey w Myomicach zmarłéy, pozostale po niey Kleynoty, iako to: bryllanty, prawdziwe perly, zlote obraczki, rozmaite srebra, zegarek złoty repetuiacy i drugi śrebrny, w całości na 1526 talarów 10 dgr. 8 fen. sadownie oszacowane, z powodu działów, na termin dnia 2 7 g o P azdiernika roku bieżącego o godzinie 10 zrana przed W. Faleńskim Sedzią Ziemiańskim wyznaczonym, za gotową zagaz zapłatą sprzedane bydź maią. Zdolnych i ochote Bahlungefahige Raufluftige laden wir ba- maiacych wzywamy ninieyszem, aby na terminie rzeczonym w Izbie namine in unserm Instruktionszimmer eins, szey instrukcyiney stawili sie gdzie naywięcey darący przysądzenia spodziewać się może.

w Krotoszynie dnia 25. Maia 1818. Ronigt, Preußisch, Landgericht, Krolewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Cytacya Edyktalna.

Anna Katarzyna z Kossow, zamęžna Kloss, z Czarnkowa, podała naprzeciw małżonkowi swemu Andrzeiowi Kloss, sukiennikowi w Gzarn-

1790 von ihr begeben, wegen boslicher Nerfaffung auf Trennung ber Che und Berurtheilung in die Chescheibungestrafe tominer's sans stylesy's stanfor

Den Tuchmacher Undreas Rloß laben wir baber hierdurch vor, fich in dem auf ben 16ten Januar 1819 por bem herrn Landgerichtsrath v. Topoleft morgens um 9 Uhr angesetzten Termin, in unferm Inftructions = Bimmer perfonlich, genin auszulaffen. dem swego oddalenia odpowiedział.

es wird mas Rech and ist erfannt werben. pada, wyrzeczonem zostanie.

Rloff ju Cjarnifau, welcher fich im Jahre kowie, który się wroku 1799 od niey oddalił, z powodu złośliwego opuszczenia iey, skargę, żądaiąc rozwiazania małżeństwa i skazania go na kare rozwodowa.

Zapozywamy przeto ninieyszem sukiennika Andrzeia Kloss, ażeby w terminie na dzień 16. Stycznia 1819 zrana o godzinie gtey przed Sędzią Ziemiańskim W. Topolskim w izbie naszey instrukcyjney wyznaoper durch einen gehörig legitimirten Be- czonym, osobiscie lub przez Pełnovollmachtigten einzufinden und fich über moenika dostatecznie legitymowanego feine Entfernung auf ben Untrag ber Rha- stawitsie, lina wniosek Powodkijwzgle-

Wenn er fich nicht gestellt, wird er in W razie niestawienialie, zlosliwe contumaciam ber boelichen Berla fing fei- opusczenie małżonki iego za przyner Chefrin für geständig geachtet und znane uważanem, i co z prawa wy-

Schneibenfühl ben 4. Septbr. 1818. w Pile d. 14. Wresnia 1818. Konigt, preug. Landgericht. Król. Pruski Sąd Ziemiauski.

### Bekanntmachung.

benen Carl Kalfenftein binterbliebene Karolu Falkenstein, skladaigea sie z Rachlag, be ichend in zwei Pferben, Uh= pare koni, zegarkow, szkła, biekren, Glafern, Bafthe, Betten, Rleis zny, pościeli, Abiorow i domowych hierzu auf ben 26ften November 26. Listopada r. b. o godzinie g. D. J. Bormiftage um 9 Uhr bor bem zrana przed Ur. Flatow, Sekretarzem Beren Bandgerichte Seeretair v. Flatow Sadu Ziemianskiego, na Zamku tuauf bem biefigen Schloffe angesetten Termin, gegen gleich baare Bezahlung In Courant, offentlich verfauft werden, plata, publicznie sprzedana, na który wogu Kaufluftige biermit vorgeladen werben.

Ronigt, Preug, Landgericht, Królewsk, Pruski Sad Ziemiański.

### Obwiesczenie.

Es foll ber nach bem hiefelbst verstor= Pozostatose ruchoma po niegdy bungeftude und hausgerathe, in bem sprzetow, ma bydz na terminie dnia teyszym oznaczonym, zaraz za gotowa w grubey brzmiącey monecie, zasię ochotę kupna maiący, ninieyszem zapozywaią.

Meseris ben 1. Offober 1818. Międzyrzecz d. 1. Pazdziero, 1818.

### Subhaffatione : Patent.

Laudgerichts ju Frauftabt, foll bas jum Dachlaffe bes abmefenden Johann Friedrich Brummer bier in Roffen, in ber Dominifaner , Gtrafe Mio. 30. belegenes Saus nebst Soffraum und skiey polozony, na 187 tal. 8 dgr. Stall, welches gerichtlich auf 187 Rtl. R gar, abgeschäft worben, öffenelich an ben Meiftbietenden verfauft werden.

Buschlag zu gewärtigen.

Rugleich fordern wir alle unbekannte Real-Pratendenten hierdurch auf, jur Zarazem wzywamy takze wszyeingetragenen, wie auch ber leer ausges Summy kupney, wymazanie wszylettern ohne daß es zu biesem Zwecke

Patent Subhastacying.

Stosównie do polecenia Prześ. Bufolge Auftrag bes Ronjalichen Sadu Ziemianskiego w Wschowie ma bydz, do pozostałości nieprzytomnego Jana Fryderyka Brummera należacy, tu w Kościanie pod Nr. 39 na nlicy Dominikansadownie oceniony dom, wraz z podworzem i staynia przez publiczną licytacyą więcey daiącemu sprzedany. Wyznaczyliśmy Bir haben hierzu einen Termin auf do licytacyi tey termin na dzień ben sten Robember e. fruh um a Listopada r. b. zrana o go-8. Uhr auf ber hiefigen Berichtaftube dzinie 8. wtuteyszey Sadowey izangeseut, und laben Rauflustige hiemit bie, i wzywamy zatem, ochote ein, in Diesem Termin ju erscheinen do kupna maigcych, aby sie w und the Gebot abjugeben, und hat terminie tym stawili i licytum ber Meiftbietende nach erfolgter Dbers swe podali, i moze sie naywigvormundschaftlicher Genehmigung und cey daigcy za potwierdzeniem ber Einwilligung der Ereditoren, den Sadn Nadopiekunczego i po zezwoleniu Wierzycieli, przybicia spodziewać.

Conservation ihrer etwaniaen Gerecht stkich, którzy iakiekolwiek do same sich bis jum anstehenden Licitas domu tegorealne pretensye mieć tione, Termin, ober fpateffens im obges moga, aby się zniemi przed wybachten Termin selbst zu melben, mit zey rzeczonym terminem zglosili ber Warnung: bag, im Fall des Aus, i onez następnie usprawiedliwili, bleibens, bem Meistbietenben nicht nur z tym warunkiem, iz w razie ich ber Zuschlag ertheilt, sondern auch niestawienia sie, nietylko naynoch gerichtlicher Erlegung bes Rauf: wiecey daigcemu przybicie nastąschillings, die Loschung der sammelich pi, lecz po sadowem złożeniu henden Forderungen, und zwar ber stkich zaciggnietych iako też dla niedostatku upadłych pretensyi,

Robies, Wreug, Lenbart of the Krolewsk, Pruski Sad Ziemiauski.

Roffen den 25. August 1818. nem zostanie. Ronigl. Preugisches Friebenes Koscian dnia 25. Sierpnia 1818. Gericht.

Any wear way to entered market peak year party and

ber Production ber Instrumente bebarf, a to ostatnich bez produkcyi do verfügt werden wird. tego obligacyów, zadecydowa-

Królewsko - Pruski Sad Pokoiu.

### Ebiltal = Citation.

Die Magdalena verehelichte Weymann, geborne Weymann, aus Rogmi= net bei Bomft Pofener Departements, hat miber ihren Chemann Johann Benmann, aus Gronzig Bomfter Rreifes, eine Rlage wegen ber feit 5 Sabren erfolgten boslichen Berlaffung, mit ber Bitte, ihr zur anderweitigen Berbeirathung Die Erlaubniß zu ertheilen, angebracht. Da der Aufenthaltsort bes Johann Wenmann unbefannt ift; fo laben wir ihn hierdurch in dem gur Inftruktion ber Sade anbergumten Termine ben 15ten Januar 1819 Nachmittage um 3 Uhr, in ber Gerichtoffube bei ber Domfirche hierfelbft unter Dr. 34. fich gu geffellen, unter ber Bermarnung bor: daß bei feinem Ausbleiben basjenige, mas Rechtens ift, gegen ihn in contumaciam erkannt werden wird.

Pofen ben 9. October 1818. Bifchoflich General = Confiftorii Gericht gu Pofen. (sign.) Balfnowsfi, Officialis generalis.

### POZEW EDYKTALNY.

Na skarge Katarzyny Waneckiey komornicy z Weckowic Powiatu Poznańskiego, naprzeciw mężowi swemu Jakubowi Waneckiemu, od lat 7 nieprzytomnemu, względem udzielenia iey pozwolenia do wstąpienia w nowe związki małżeńskie, wyznaczyliśmy do odpowiedzi na skarge i instrukcyi sprawy termin, na dzień 15. Stycznia r. p. 1819. po poludniu o godzinie 3. w izbie sądowey, tu przy Tomie pod Nr. 34 na który to termin pomienionego Jakuba Waneckiego, z mieysca mieszkania niewiadomego, ninieyszém zapozywamy, z tém zagrożeniem: liż w przypadku niestawienia się, to co z prawa wypada, zaocznie naprzeciw niemu postapiono będzie.

w Poznaniu dnia 9. Pazdziernika 1818. Sad Konsystorza Generalnego Poznańskiego. Walknowski, Officyal Generalny, region charge must arrow the times

Befanntmachung. Obwiesczenie.

Am 7ten August &. J. Machmittags ungefahr 4 Uhr ift in ber Warte bei Go= golewo Schrimmer Rreifes ein mamili= der unbekannter Korper, der bereits bis auf die Anochen in Kaulnig übergegangen war, vorgefunden worben.

Derfetbe war ungefähr 6 3oll groß. Seine Rleibung bestand aus einer blautuchenen Kurtfe, von der Couleur wie fie bie Karmelitter tragen mit Flanell gefuttert und mit bergleichen Anopfen befett, einer blautuchenen mit grober Leindwand gefutterten Wefte von Vofamentivarbeit befetten Andpfen, feinenen Beinkleidern beutschen Schnitts gearbeitet, ob jedoch Diese Beinkleider lang oder fury gewesen, war nicht mehr zu erkennen, weil die un= tere Salfte derfelben sehon versault ge= weien.

Er war ferner bekleibet mit einem feinwandenen Hemde, an welchem sich der darin aber fein Zeichen vorhanden, einem Paar alten falbledernen Stiefeln, und wyn i barankiem siwym. W kieszeeiner blaufuchenen mit grauen Baranten besetten Mute.

In ber Tafche ber Wefte ift ein graufeberner Tabacksbeutel mit 3 gr. poln.

ju muthmagen, daß er feinen Tob im lazl'smiere swoie. ABaffer gefunden hat.

Dnia 7. Sierpnia r. b. po poludniu około godziny 4tey, znaleziono w rzece Warcie pod Gogolewem w Powiccie Szremskim, człowieka nieznaiomego, którego ciało aż do kości zgnielizna iuż byto opanowane.

Człowiek ten był płci meskiey, okolo 6 cali wysoki. Miał na sobie kurtkę sukienną koloru karmelickiego, podszyta flanelą biała, ztakiemiż guzikami. Kamizelkę sukienną modra, podszyta płótném grubem, guziki tegoż samego koloru, roboty szmuklerskiev. Spodnie sukienne, takiego s ego koloru, kroiu niemieckiego; łecz czyli te spodnie były króthie lub dlugie rozpoznać nie było možna, ponieważ nogawki iuż były Koszule Iniana, którey rougnicle. sporek był na plecach, cefry na tey koszuli żadney nie było. Bóty cie-Schliß auf dem Ruden befand, es war lece zkorkami już przechodzone. Czapkę z wierzchem sukiennym granatoni kamizelki znaleziony został kapeiuch skorzany szary, 3 grosze polskie i ordynaryine krzesiwko.

Przy przedsięwziętey obdukcyi und ein Reuerstahl vorgefunden worden. ezlowieka wspomnionego, niezna-Bei ber vorgenommenen Dbbuction best lazt sie naymnieyszy slad skaleczenia gedachten Deufchen ift gar teine Verlege i wnioskować tylko można, iż w wojung vorhanden gewesen und es ift nur dzie nieseześliwym przypadkiem zna-

Podaiąc to do publiczney wiadomo-Dies machen wir daher hierdurch bes sci, wzywamy każdego w sczególnokannt und fordern einen Jeben, welcher sei, ktoby o znalezionym powyższym

ne nabere Mustunft ju geben im Stande ift, hiermit auf, bolbigft und darüber Aud= tunft zu geben.

Posen den I. Detober 1818. Ronigl. Preuß. Juquisitoriat.

von bem oben beschriebenen Menschen eis opisanym człowieku miał wiadomość o nazwisku i mieyscu zamieszkania iego, iżby nam o tem iak nayspieszniev donieść zechciał.

> Poznań d. 1. Pazdziern. 1818. Królewsko Pruski Inkwizytoryat

### Bekanntmachung.

Nach dem Beschlusse Giner Roniglichen Hochloblichen Regierung hierfelbst vom gten b. DR. foll bie Lieferung bes, gur Erbanung einer neuen Brucke über bie Marta bei ber Stadt Schrimm nebft Gid= bod, erforderlichen Golzes, bestehend in

19 Stuckertra ftarfen fichnen Bauholz,

graben = 1

ordinaie ftarken = = Gagebloden,

Gichen,

im Wege ber offentlichen Licitation bem Mindestfordernben überlaffen werden.

Bu biefer Licitation ift ein Termin auf

ben 26. Detober b. 3. hier in Pofen anberaumt und deffen Ab= haltung Unterzeichnetem aufgetragen worden.

Es wird folches bemnach hiermit gur dffentlichen Kenntniß gebracht, und Un= ternehmer, welche Contracts = Ubschlies= funge=, und gur Gicherung ber Gute bes Solzes und beffen Ginlieferung bis fpateftene jum iften Mai 1819, eine Caution von 3000 Athlr. zu leisten fahig find werben hierdurch eingelaben, besagten Lages Vormittage um 10 Uhr, in bem Roniglichen Regierungsgebaube hierfelbft, in Person ober burch gehörig legitimirte

### Obwiesczenie.

Na mocy uchwały Król. Prześwietney Regencyi tuteyszey z dnia 9. m. b. potrzebne na wystawienie nowego mostu na Warcie pod Sremem wraz zizbicami drzewo, iako to:

19 sztuk naygrubszego sosnowego buduleu wat in the land

76 sztuk prostego dito dito 400 - zwyczayney grubości dito 117 - kloców pod piłę

4 - deby, 1000 months of (b) ma bydź w skutek licytacyi publiczney przez naymniey żądaiącego dostawionem.

Do licytacyi tey wyznaczony termin

na dzien 26. Pazdziernikar.b. tu w Poznaniu, którego odbycie Podpisanemu poruczone.

Podaie się to ninieyszém do wiadomości powszechney, przy wezwaniu przedsiębierców, zdolnych do zawarcia kontraktu i złożenia poręki na summę 3000 tal. w celu zabezpieczenia dobrych gatunków drzewa i dostawy onegoż naydaley do dnia 1. Maja 1819, ažeby rzeczonego dnia zrana o godzinie Iotey, w tuteyszym Królewskim gmachu Regencyinym osoBevollmächtigte zu erscheinen, um ihre Forderungen zu verlautbaren.

Der Bufchlag ift Giner Ronigl. Goeblobl. Regierung vorbehalten; Die nabern Bebingungen aber fonnen bei Unterzeichnes tem jederzeit eingesehen werden.

Vosen ben 11. October 1818.

3 i e a le rom si Ronigl, Regierungs-Cafenfator.

Aufforberung.

Sammtliche Glaubiger des verftorhe= nen Landrathe Schrimmer Rreifes, herrn Janas v. Boltowefi werben in Kennt= niß hierdurch gesett, daß ich Unterzeich= neter in Nachlaß = Gachen beffelben von den Miterben mit allen biesfälligen Geschäftsführungen überhaupt beauftragt worden bin. Ich wunsche, daß fammten verstehen will, so magen die Interessenergreifen, und die besfalfigen Borladungen an bie, Die Saupt-Bermogensmaffe bestimmenben und im Schrimmer Rreife belegenen Guter Zernik fomobl, als auch an die Lebtags = Befitzerin felbft richten. Es foll im entgegengefetten Falle feine Roften = Liquidation angenomen merden. Eben so werden diejenigen gewarnt, welche etwas an bie Masse bes weiland Ja= nah von Zoltowski schuldig sind, nichts davon an die Lebtags-Besitzerin zu zahlen.

Ciesle bei Buf ben 8. Oftober 1818. Telician v. Boltomefi.

biście, lub przez należycie wylegi. tymowanych Pełnomocników stawili się i żądania swe oświadczyli.

Przydeyrzenie zastrzeżone iest Krol. Prześwietney Regencyi; o warunkach zaś dowiedzieć sie można u Podpisanego.

Poznań d. 11. Pazdziern. 1818. manipulation Ziegler, boll

Król. Regencyi Kalkulator.

Wezwanie.

Uwiadomia się ninieyszém wszystkich Wierzycieli niegdy W. Ignacego Zóltowskiego Landrata Śremskiego że winteressie pozostałości po tymże, podpisany od wspolsukcessorów iest upoważniony generalnie do wszelkich czynności.

Pragne wiec, aby wszyscy Wierzyliche Glaubiger sofort befriedigt merden ciele bezzwłocznie zaspokoieni byli. Da jedoch bie Lebtage = Defibe - Ze zas dożywotnia Pani dobrowolrin freiwillig und trok der Amerkenntniff nie a nawet za przyznaniem Sukcesber Erben fich zu feiner Schuldbezahlung sorow, Zadnego wypłacać nie chce długu, racza wiec Interessenci rozten dieserhalb die nothigen Rechtsmittel poczać swe prawne kroki, a wszelkiem zapozwy do dobr Zernik w Powiecie Śremskim leżących, tak, iak i dożywotniey Pani wręczali, iako pryncypal, nie masse maiatku składaiacych. W. przeciwnym razie żadna likwidacya kosztów przyjęta nie będzie. Nierównie ostrzega się tych, którzy sa winni do massy niegdy Ignacego Zoltowskiego, by nic Pani dożywotriev niewypłacali. an wank nychronek.

Dan w Cieslach pod Bukiem dnia 8go Pazdziernika 1818.

Felicyan Zoltowski.